

bERLIN, MARZ 1934 · I. JAHRG. 1. FOLGE

# SER SCHULUNGSBREF



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

# Aus dem Inhalt:

| Otto Gobbes, MdA., Reichsschulungsleiter:<br>Das Prinzip der weltanschaulichen Schulung | Seite 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kurt Jeserich, Hauptschriftleiter der Schulungsbriefe:<br>Der Sieg heißt Pflicht        | Seite 7  |
| Alfred Rosenberg: Die neue Aufgabe                                                      | Seite 9  |
| Was jeder Deutsche wissen muß                                                           | Seite 16 |
| Kurt Jeserich:<br>Der Anfang                                                            | Seite 17 |
| Der Weg zur Schulung                                                                    | Seite 20 |



# Geschichtliche Gedenktage

| 1.  | 3.  | 1933       | SU. hift auf dem Karl-Liebfnecht-Saus in Berlin die hakenfrengfabne       |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |     | ar girt ab | und gibt ihm den Namen "Horft-Weffel-Haus".                               |
| 2.  | 3.  | . 1689     | Die Franzosen verwüsten Beidelberg.                                       |
| 4.  | 3.  | . 1919     | 104 Sudetendeutsche werden von der tschechischen Soldateska anläftlich    |
|     |     |            | deutscher Kundgebungen in verschiedenen Orten niedergeknallt.             |
| 7.  | 3   | . 1715     | Kleist geboren.                                                           |
|     |     | 1929       | Blutnacht von Wöhrden.                                                    |
| 8.  | 3   | . 1917     | Graf Zeppelin gestorben.                                                  |
| 9.  | 3   | . 1879     | Reichsstatthalter Pg. Martin Mutschmann geboren.                          |
| 12. | 3   | . 1877     | Reichsminister Pg. Dr. Frief geboren.                                     |
|     |     | 1933       | Das hafenfreuzbanner wird neben den traditionellen fcwarg-weiß-roten      |
|     |     |            | Farben die Flagge des Reiches. Adolf hitler legt an der Feldherrnhalle gu |
|     |     |            | Ehren unferer Toten einen Kranz nieder mit der Anfschrift: "Und Ihr       |
|     |     |            | habt doch gestegt!"                                                       |
| 13. | . 3 | . 1920     | Rapp-Aufftand.                                                            |
|     |     | 1933       | Pg. Dr. Goebbels wird Reichsminifter fur Bolfsaufflärung und Pro-         |
|     |     |            | paganda.                                                                  |
| 14. | 3   | . 1920     | Nordschleswig (II. Zone) entscheidet sich mit Mehrheit für das deutsche   |
|     |     | 301        | Belfstum.                                                                 |
| 18. | 3   | . 1848     | Märzaufstand in Berlin.                                                   |
|     |     | 1890       | Bismard reicht fein Entlaffungsgefuch ein.                                |
| 20. | . 3 | . 1890     | Bismarks Entlassung.                                                      |
| 21. | 3   | . 1921     | Bolfventscheid in Oberschlesien für Deutschland.                          |
|     |     | 1933       | Feierliche Meichstagseröffnung in der Garnisonkirche in Potsdam.          |
| 22, | 3   | . 1832     | Goethe gestorben.                                                         |
| 23. | 3   | . 1868     | Dietrich Edhart, Dichter und Borfampfer des neuen Baterlandes, geboren.   |
|     |     | 1895       | Im Reichstag wird ein Antrag, Bismard zu feinem 80. Geburstage gu         |
|     |     |            | begliichwünschen, mit Mehrheit abgelehnt!                                 |
| 24. | 3   | . 1933     | Unnahme des Ermächtigungsgesetzes für die Regierung Adolf hitler mit      |
|     |     |            | 441 gegen 94 Stimmen der SPD.                                             |
| 26. | 3   | . 1827     | Beethoven gestorben.                                                      |
|     |     | 1915       | Weddigen mit U 29 untergegangen.                                          |
| 31. | 3   | . 1923     | Die Franzosen ermorden in Effen 13 deutsche Arbeiter.                     |
| I.  | 4   | . 1815     | Bismarcf geboren.                                                         |

Das Mündener Bolfegericht vernrteilt Adolf hitler ju 5 Jahren

1924

Seftungshaft.

berlin, Marz 1934 · I. JAHR 6. 1. FOLGE

# DER SCHULUNGSBRIEF

REICHSSCHULLINGSAMTOERNSOAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

Das Blut, welches im großen Weltkrieg starb, beginnt heute lebendig zu werden. In seinem mustischen Zeichen geht ein neuer Zellenbau der deutschen Volksseele vor sich. Gegenwart und Vergangenheit erscheinen plöslich in einem neuen Licht, und für die Zukunft ergibt sich eine neue Sendung.

Die Rassenseele zum Leben erwecken, heißt ihren Höchstwert erkennen und unter seiner Herrschaft den anderen Werten auf allen Lebensgebieten ihre organische Stellung zuweisen. Das ist die Ausgabe unseres Jahrshunderts: aus einem neuen Lebensmythus einen neuen Lebenstypus zu schaffen.

ARosenberg?

Otto Gohdes, M.d.R., Reichsschulungsleiter:

# Das Prinzip der weltanschaulichen Schulung

Die nationalsozialistische Revolution wurde von einer kämpferischen Minderheit zum Siege geführt, von einer Minderheit, die, zusammengeschlossen im festen Block unserer Partei, restlos von der Richtigkeit der nationalsozialistischen Weltanschauung überzeugt war. Dieser hingebende Glaube an die Durchführung der fest umristenen neuen Weltanschauung machte die alten Parteigenossen zu Fanatikern und bestähigte sie zu ungeheuren Leistungen, von denen die lesten 14 Jahre beredtes Zeugnis ablegen.

Die Geschichte der Menschheit beweift, daß, trochdem viele hundert Revolutionen durchgeführt sind, nur wenige auf längere Zeit Bestand hatten. Das lag daran, daß alle diese Revolutionen, die dem betreffenden Bolf oder der betreffenden Zeit ewas Neues bringen sollten, nichts Neues geben konnten, da ihnen keine klargeformte Weltanschauung zugrunde lag.

Der nationalsozialistischen Newolution war es vorbehalten, andere Wege zu gehen. Wir waren gezwungen, unseren Willen aus dem Volke heraus von unten nach oben zu treiben, wir packten somit alles Faule und Morsche, das bis dahin bestanden hatte, an der Wurzel und ersehten es durch Neues aus der Ursprünglichkeit unserer Idee.

Daß wir auf dem richtigen Wege sind, hat uns das Wolk tagtäglich, besonders aber in der Wahl am 12. November 1933, bewiesen. Aber nicht Augenblickserfolge sind unser Ziel. Das Neich, das wir erbauen, es soll Bestand haben bis in fernste Zukunft! So gehen wir denn jest daran, unsere Weltanschauung im gesamten deutschen Volke zu vertiefen.

Diefe gewaltige Aufgabe, die eine reine Erziehungsaufgabe ift, fann felbstverständlich nur

von den in der Partei zusammengeschlossenen Führern des Bolkes geleitet werden. Die Borarbeiten hierzu wurden im lehten Jahre durchgeführt. Der weitaus größte Teil der Parteigenossen hat sich im ersten Jahr des Aufbaues in dem, was dis dahin rein instinktiv und unverbildet begriffen war, auch geistig gesestigt. Es gilt nunmehr, die das ganze Bolk erfassende weltanschauliche Erziehungsaufgabe durchzuführen. Dabei werden wir uns durch nichts und gar nichts ablenken lassen.

Als unser Führer Adolf hitler allein den schweren Kampf begann, hat er sich stets die eine Frage gestellt: Wie schaffe ich unserem Bolk eine politische Führung?

Die von ihm so vorbildlich aufgebaute N S D AP. stellt heute eine
feste Führung im Bolfe dar. Sie
ist ein politischer Führerorden,
in dem die Gesete der Disziplin,
des Gehorsams, kurz, der Führergedanke, erste Grundlage bilden.

heute nun hat sich die gesamte Partei die Frage vorzulegen: Wie erhalten wir der Nation eine gute politische Führung für alle Zeiten?

Wer die zweitausendjährige Geschichte unseres Volkes eingehend studiert hat, muß feststellen, daß das deutsche Volk überall, sei es auf wirtschaftlichem, kulturellem oder gar auf soldatischem Gebiet hervorragende Führer gehabt hat. Aber seststellen muß man auch, daß es unserem Volk immer, mit ganz geringen Ausnahmen, an politischen Pührern gesehlt hat. Daß das deutsche Volk, oft sogar nach einem gewonnenen Krieg, von höchster höhe in das tiefste Elend gestürzt wurde, hat nicht zuletzt hierin seinen tiefsten Ursprung. Man hat es immer versäumt,

fich wirklich befähigte politische Führer aus dem Bolk selbst heranzubilden. Politische Führer betrachtete man — ich möchte fast sagen — als etwas Nebensächliches. Das Schicksal unseres Bolkes zeigt, daß ihm wirklich geniale Politiker nur in großen Intervallen beschieden waren. Nach Friedrich dem Großen folgte erst ein Bismarck. Nach Bismarck wurde dem beutschen Bolke erst wieder ein Adolf Hitler geschenkt.

Worauf es nun ankommt im werdenden Reich, als vornehmfte Aufgabe, ift, den Geschlechtern, die da kommen werden, die Führerschicht sicherguftellen und bei ber lebenden jungen Generation bas Berftandnis für die Notwendigkeit biefer Hufgabe zu wecken. Um fie lofen zu konnen, wird bie gesamte Partei erneut auf den Plan gerufen. Jeder Parteigenoffe muß noch beffer als bisher bagu imftande fein, unfere Weltanschauung in bas Bolf hineinzutragen. Das bedingt, daß wir alle uns weiter festigen und ichulen. Ständige Schulungs- und Erziehungsarbeit in allen Parteiorganisationen ift deshalb dringende Dotwendigkeit. Ungefangen in den Blod's bis binauf in die Reichsschule der Partei muß zielbewußt auf das Wefen unferer Weltanschauung bingewiesen werden. Die besten Bilfsmittel bierzu find das Standardwerf unferes Führers "Mein Kampf" und Alfred Rosenbergs "Mythus des 20. Jahrhunderts". Daneben werden wir immer wieder die Erinnerung an die lebendigen Geschehnisse des 14jährigen Rampfes um die Macht wachhalten, benn fie find die Quellen, aus benen ein neues Zeitalter entspringt.

Es ist selbstverständlich, daß diese Art der weltanschaulichen Schulung in der Partei und in den der Partei angeschlossenen Organisationen und Berbänden auf einer einheitlichen Grundlage durchzuführen ist. Die politische Organisation der MSDAP, hat ein um fassen des Schulungssphitem von unten nach oben aufgebaut und im letten Jahre erfolgreiche Arbeit leisten können. Dem Pg. Alfred Rosen berg ist die Überwachung der ge-

samten weltanschaulichen Schulung aller Organisationen und Verbände übertragen worden. Im Einvernehmen mit ihm ist somit ein ein heitslich es Arbeiten gewährleistet.

Um diefe Schulungs- und Erziehungsarbeiten zu erleichtern, wird monatlich die weltanschauliche Zeitschrift "Der Schulungsbrief" berausgegeben. Es muß unfer Beftreben fein, Diefe Befte gum Ratedismus unferer Weltan. ich auung zu mach en, aus dem alle Generationen, die nach uns fommen, ichopfen fonnen. Bisher waren die "Schulungsbriefe" auf jene Rreise unseres Bolkes zugeschnitten, benen ber Begriff ,nationalfozialistische Weltanschauung" im großen und gangen n i cht geläufig war. Sie waren handblätter ber mit ber Schulung des Wolkes beauftragten Parteigenoffen in allen Organisationen unserer Partei. Es murde niemals ein Thema oder eine Grundidee unferer Weltanschauung erschöpfend behandelt. Es murde vielmehr in leicht verftändlicher Form immer das gefagt, was jeder Boltsgenoffe verfteben fonnte. Gehr oft mußte auch ju aktuellen Fragen bes Zeitgeschens mahrend der Tage unserer Revolution Stellung genommen werden. Die Aufgabe der Schulungsbriefe in der bisherigen Art ift erfüllt, denn gerade ber 12. Dovember 1933 hat es bewiesen, daß das gesamte beutsche Wolf aufnahmefähiger geworden ift als es am Unfang des vergangenen Jahres war.

Es wird in Zukunft, wenn nötig, in fortsehenden Folgen, immer ein Them a oder ein bezeich nender Begriff unserer Weltanschauung möglich stere Schöpfend behandelt werden, das heißt, es werden die maßgebenden Führer unserer Bewegung und die Träger unserer Idee zu diesen ganz bestimmten Themen ausführlich Stellung nehmen, so daß die Eindeutigkeit die ser Stellung nahme gewährleistet ist. Das Grundsähliche unserer Weltanschauung wird somit in klarer und einsacher Form sedem Wolksgenossen verständlich gemacht werden. Wir

beginnen schon in der nächsten Folge mit dem Thema, das der Grundstein zu unserer ganzen Weltanschauung überhaupt ist, nämlich mit dem Problem der Nasse, mit dem ewigen Mythus des Blutes. Bon da aus werden wir aufbauen, und die Geschichte der arischen Bölfer, die Geschichte der Deutschen aufzeichnen im Weltzeichehen der Jahrtausende. Wir werden lehren, die Geschichte mit unseren Augen, den Augen des Nationalsozialisten, zu sehen.

Weiterhin werden wir, ebenfalls in regelmagiger Folge, die Entfte bungs. geschichte unserer Bewegung unseren Parteigenossen vor Augen führen, damit das große Berden des Bolkes eingeht in die Überlieferung kommender Geschlechter.

Wenn das Volk instinktiv unseren Fahnen folgte, so wollen wir diesen Instinkt untermauern mit der Klarheit des Wissens, damit das Werk, das wir begannen, vollendet werde, damit es standhaft überdauere Zeiten der Not, damit es bleibe, was es ist, die kraftspendende Quelle der deutschen, — ja auch der europäischen Menschheit.

## 

Wahre Politif ist der sichtbare Ausdruck einer Weltanschauung. Politif tst die Rumst, mit Hilte einer Weltanschauung Menschen zu tormen und zu gestalten. Weltanschauung jedoch sind jene großen Gedanten, die bestähigt sind, die Seele zu ertassen und zu erfüllen. Weltanschauungen sind total, wenn sie mehr sind als leere Phrasen und Worte. Sie füllen die Seele ganz und dulden keinen anderen Glauben neben sich. Dieser göttsliche Glaube ist alsdann die vorwärtstreibende Kraft und Energie, die norwendig ist, um die Umbildung und Umformung des Volkes zu ersmöglichen. Deshalb sieht die NSDAP und ihr Führer Adolt Hitler die vornehmste und immerwährende Aufgabe darin, zuerst die Menschen, die berufen sind, das Volk politisch zu führen, weltanschaulich zu schulen und zu erziehen, damit aus ihnen Prediger werden, die besähigt sind, diesen Glauben in das gesamte Volk hineinzutragen.

Str. R. Ley

## Kurt Jeserich, Hauptschriftleiter der Schulungsbriefe

# Der Sieg heißt Pflicht!

Wenn wir heute daran gehen, die systematische Schulung für die Männer der Bewegung weiter auszubauen, so wollen wir zunächst daran erinnern, was sich gerade jeht vor einem Jahr in Deutschland ereignete. Wir wollen daran denken, welche Verpflichtung sich für uns aus jenen Märztagen 1933 ergab. Denn ohne das Bewußtsein zu dieser Verpflichtung wäre die Schulung, die wir planen, sinnlos. Ohne das Wissen um die ganze Vedeutung der historischen Größe jener Zeit wäre alle Mühe vergeblich. So stellen wir denn allem voran, was alle erlebten und was allen Erundlage für das Kommende sein muß.

Es ist jeht ein Jahr her, da zogen sie in den deutschen Gauen, in Dörfern und Städten, auf Türmen und Dächern die Banner auf zu einer erhebenden Weichestunde. Um Mast stieg stolz empor das Hakenkreuz als Flagge des werdenden Reiches! Ein Parlament trat zusammen an der Gruft in Potsdam, ein Reichstag, wie ihn Deutschland zuvor nie kannte, und der Handschlag zwischen Führer und Feldmarschall wies einen Weg, dessen Unsang die Millionen segneten mit erhobenem Urm!

In jenen Tagen wurde der Welt offenbar, daß fich mehr vollzogen hatte, als ein bloßer Wechfel des Rabinetts. Da bammerte es schließlich auch bei den Ewig-Geftrigen, daß fich nicht nur die Regierung, nein, daß fich ein Bolt, ein ganges Wolf geandert hatte. Wenn fie auch mit fpiger Reder am Werke waren jenfeits der Grengen, um das große Werk der Werdung zu schmälern; der Bahrheit, der zwingenden Erkenntnis hielt ihr Gift nicht ftand. Ein Markotikum, das mehr als ein Jahrhundert die Welt benebelte, begann erstmalig seine abfolute Wirkung zu verlieren. Es war fo, und daran ließ und läßt fich nichts mehr ändern: Deutschland gestaltete eine Revo-Iution! Deutschland besiegte in ihr die 150 Jahre einer Epoche von geftern. Ein Wolf ftand auf und griff mit ftartem Urm fühn in die Quellen feiner Rraft, befreite fie vom Schutt zweier Jahr= taufende, legte fie frei, damit fie werden ber Jahrtaufendstrom ber beutschen Butunft!

Während in Potsdam der Salut der Kanonen donnerte und alle Turme das Geläut der Glocken bröhnen ließen, ftanden überall in deutschen Gauen - versammelt zur Reierstunde - Die Männer diefer Revolution, die braunen Golbaten und wußten bas eine: 2Bir haben gefiegt! Bas wir glauben, wofür wir ftritten, bluteten und opferten, nun wird es Wirklichkeit! Groß und erhebend waren die Tage im Märg 1933. In freier Wahl hatte ein Wolf fein Schickfal bestimmt, ein Reichstag hat einem Rübrer die Rübrung gegeben und auf den Stufen der Feldberenhalle weihte diefer Mann den toten Rämpfern, was ihm allein gebührte. Den Ruhmeskrang, den die Nation ihm geflochten, er gab ihn den Toten: " . . und Ihr habt doch gefiegt!"

Ein Jahr ist darüber hingegangen, und überall da, wo weiße Menschen wohnen, spüren sie seitdem den neuen Pulsschlag, der ausgeht vom Herzen Europas. Noch einmal sei es gesagt: Ja und ja! Wir haben gesiegt! Die Macht, wir halten sie, wir wollen sie halten oder sterben wie die lehten Goten!

Aber was bedeutet dieser Sieg vom März des vorigen Jahres? Zuerst nur ein Weg, ein breiter Weg mit tausend Pflichten, mit zehntausend Opfern, mit hunderttausend Lasten und mit einer Unermeßlichkeit von Liebe, Kraft und Glauben und nur einem einzigen klaren Ziel: Das Dritte beilige Neich!

Soldaten der Nevolution! Der Schlachtendonner des großen Krieges war kaum verhallt,
als ihr antratet zum Marsch in die Nacht, zum
Patrouillengang auf der Suche nach deutschen
Menschen. Ihr waret ein kleiner hausen; das
Gesetz eures Blutes ließ euch e in em gehorchen:
d em Einen! Ließ auch glauben an die Unbesiegbarkeit der neuen Fahne mit dem uralten,
ewigen Zeichen! Ihr ginget hin und hattet den
Mut, den Mythus der deutschen Seele zu wecken.

So kam Blut zu Blut. Euer Blut zu eurem Blut! So wurde der Bruder wieder zum Bruder, der Deutsche zum Deutschen! Eure heldenschar wuchs. Aus Kolonnen wurden braune Bataillone. Aus siegenden heerscharen wurde ein ehrhaftes einiges Volk! Und ihr, Kameraden, die ihr einst kämpftet gegen eine Umwelt der Verständnislosigkeit und des hasses, ihr steht nun mitten unter diesem Volk: An euch glaubt es! Euch vertraut es! Auf euch hofft es, ihr seid seine ganze Kraft, seid seine Stüße, sein Rückgrat. Ihr seid sein Adel!

Das Schickfal hat euch berufen, die Mitter der Nation zu sein. Go laßt denn das Wolf wiffen, daß ihr fämpftet, um eure Pflicht zu tun! Unfer Leben, es war Entjagung in der Zeit der Bitternis und des Rampfes; unfer Leben foll weiter Entsagung fein, nun erft recht, in ben Zagen, ba wir die Gestaltung diefes Bolfes übernommen haben. Wennunseretoten Kameraden groß waren im Sterben, so wollen wir Lebenden noch größer sein im Leben! Niemand trage das Braunhemd, der nicht jeden Augenblick bereit ift, perfonlich auf das gu verzichten, was er für die erkampfte, die ihm vertrauen, nur des wegen, weil er bas Glüd hat zum heiligen Orden der deutschen Mation zu gehören. Wir wollen unseren Rübreranspruch dem Bolf nicht badurch dokumentieren, daß wir größere Rechte haben, fondern nur dadurch, daß wir in immerwährender Freiwilligkeit Verfechter der fozialen, inneren und äußeren Rechte diefer Nation find!

Unfer Werdegang sei nicht Karriere, sondern Leistung! Unser Stolz sei nicht Arroganz, sondern Verzicht! Unsere Disziplin, sie sei Rameradschaft, nicht 3 wang! Das Wahrzeichen unferes Glaubens fei nicht nur das Braunhemd, es fei mehr noch unfer Berz! So gewappnet, so gekennzeichnet sind und bleiben wir am Werk. Es ist ein Werk, bei dem es nicht gilt, das Alte umzukrempeln um seden Preis, sondern bei dem es gilt, das Kommende, das Werdende zu gestalten in unserem Geist der Unbezwingbarkeit!

Rameraden, laßt jene "letten hohen Säulen" ber Vergangenheit. Was morsch ift, wird fallen, auch ohne euch! Ihr seid größer als jene Größen von gestern. Wenn sie sinken, sie werden niemanden mehr mit sich reißen. Die Bausteine un ser er Gralsburg aber wachsen auf einem anderen Grund. Die Zukunft des Neiches, die Lebenskraft der europäischen Menschheit gestaltet sie in den Neihen der deutschen Jugend! hier beginnt die Aufgabe!

Einst sind wir marschiert, und es war gut so; benn unter unserem Gleichschritt wurde Lüge und Zwietracht zermalmt. Heute steht hinter uns Deutschlands jüngste Generation. Für sie wollen wir schaffen, weil wir es schaffen müssen. Und an unserem letten Ende werden wir dann froh und glücklich wissen: Was wir gelobt, getreulich ist's erfüllt. Uns war im Leben Großes beschieden: es hieß Kampf und Kampf und Pflicht und Pflicht! Wer das nicht anerkennt bedingungslos und ohne Zaudern, er trete ab aus unseren Reihen, wir sind ihm nicht gram!

Daß wir Soldaten der Nevolution nicht nur Sieger, sondern auch Gestalter einer neuen deutschen Zukunft waren, das anzuerkennen, wollen wir jenen überlassen, die einmal nach uns kommen. Die Jugend möge dann wehen lassen unsere Banner, denn in diesen Fahnen wohnt der Glaube eines freien Volkes und das Gesetz der Unsterblichkeit, das wir lehrten und das da lautet:

"Die Kahne ift mehr als der Zod!"

Wer selbst disziplin- und zuchtlos ist, wird niemals auf die Dauer Führer sein einer innerlich nach einem festen Halt suchenden und strebenden Menschheit.



unsere innerpolitisch en Gegner, gegen alles das, was mit Marrismus und Demokratie zusammenhing, und fo mußten alle Energien auf diese wenigen Punkte konzentriert werden. Trot allem waren wir uns aber vom ersten Tage an bewußt, daß diefe großen Frontalangriffe gegen bie alte Welt nicht nur auf politisch em Boden geführt murden, sondern einen welt. anfchaulich en Charafter trugen. Wir hatten die feste Überzeugung, die genannten Gegner seien nicht nur mit hilfe ber Staatsmacht zu überwinden, sondern daß vor allen Dingen eine innerliche Zertrümmerung aller Ideen und Gedanken der marriftisch-demokratischen Bewegung die Boraussetzung für einen dauernden Sieg des Mationalsozialismus bilden mußte. Jeder Thefe des Marrismus wurde deshalb eine Gegenthese von uns gegenübergeftellt. Wenn im wesentlichsten Punkte der Margismus eine Internationale anrief und das Wesen ber Raffe leugnete, so wurde an diefem ent-Scheidenden Dunkte ber Rampf aufgenommen, und aus dem einmal bekenntnismäßig gefaßten Rern entwickelte fich immer flarer und folge-

richtiger bas, was wir heute mit Stoly "nationalfozialistische Weltanschauung" nennen können.

Der Dienft für biefe Beltan. schauung steht nunmehr im Brennpunkt unferer gangen Er. ziehungsarbeit, und von dem Ergebnis dieses Wirkens wird es abhängen, ob der Mationalfozia. lismus mit unferem fämpferischen Gefdlecht ins Grab fteigt ober ob er wirklich, so wie wir glauben, ben Beginn eines neuen Zeit. alters barftellt. Auf den Schultern eines je den Mationalsozialisten ruht deshalb eine ungeheure Verantwortung. Gleichviel, auf welchen Plat ihn Begabung und Berantwortung gestellt haben, gleich, wie hoch er auch stehen oder wie bescheiden sein Wirken im großen und ganzen fein mag: Jeber muß diefe Berpflichtung als feine ureigenste Pflicht anerkennen. Deshalb wird ber Wert auch biefer Shulungsbriefe banach ju bemeffen fein, ob fie imstande sein werden, fortlaufend und folgerichtig den Gedanken der nationalfozialistischen Bewegung zu entwickeln und ihn immer fester in Berg und hirn der Millionen einzusenken.

In nachfolgenden Ausführungen soll kurz der gedankliche Rahmen unserer ganzen Arbeit umzeichnet werden, den auszufüllen alle folgenden hefte dieses Jahres bestimmt sind.

### Wesen der Rassenkunde

Das Wesen unserer ganzen Nassenkunde bestieht in der tiesbegründeten Erkenntnis, daß es kein Zufall ist, daß Menschen ganz verschiedener Farbe und Bauart auf diesem Erdball wandern, und daß die Tatsache der verschiedenen Kulturen eben dadurch symbolisch ihren Ausdruck findet. Die Nassenkunde ist also nicht ein neuer Materialismus, wie angebliche Idealisten dies in den vergangenen Jahren behauptet haben, sondern sie ist eine neue Seelen- und Naturwissenschaft, ein neuer Forschungsversuch, den Gesetzen dieser Natur nachzuspüren und somit uns bewußt wieder einzureihen in ein Leben, gegen welches die abstrakten Demokraten vergeblich demonstriert haben.

Der politische Zusammenbruch der heute beftehenden Wölfer ergibt fich aus der Zatfache. daß blutfremde Gehirne der Weltstädte Verfassungen lehrten und durchseben konnten, die mit ben aristokratischen Gesetzen der Matur nicht übereinstimmten. Die Matur racht fich bann in großen Ratastrophen und vertilgt jene, die ihre Jertumer nicht erkennen wollen, vom Erdboden. Im Zusammenhang damit erfennen wir, daß "Blut" und "Charafter" nur zwei verschiedene Worte für das gleiche Wesen find, daß somit jede Raffe ihre Seele und jede Seele ihre Raffe hat. Das Zusammenwirken oder die Zersehung dieser beiden Kräfte bestimmt das Leben des einzelnen sowohl als auch ganzer Bölker und Bölkergruppen.

Aus dieser einen Betrachtung ergibt sich bann folgerichtig eine neue Wertung ber sogenannten "Weltgeschichte". Es gibt aus diesem Erkennen heraus bann eigentlich keine Welt-geschichte mehr im Sinne eines sogenannten Planes, dem alle Völkerschicksale zu bienen

hätten. Denn dieser "Plan" war doch schließlich nur eine theoretische Annahme verschiedenster Menschen, bestenfalls eine Beruhigung angesichts des tragischen Schicksals vieler Nationen. Die Geschichte der Inder und Perser und Griechen war deshalb nicht etwa eine Vorbereitung oder eine Vorstusse für unser Zeitalter, war auch nicht ein Vorversuch zwecks Christianisserung aller Nassen und Völker, sondern erscheint heute in unseren Augen als ein dramatischer Kampf der verschiedenen Rassen und Rassenseelen.

Die entscheidenden Betrachtungen über die Frage des Blutes und seiner Vererbungsgesetze gemeinsam mit der Darstellung der Bölkergeschichte, wird den breitesten Naum der künftigen Betrachtungen einnehmen. Zahlreiche verdiente Forscher haben, parallel mit der nationalsozialistischen Vewegung, die Nassenkunde ungeheuer vertieft und das Vild, das diese Kunde uns heute von den Völkern entrollt, uns so reich und mannigfaltig gezeigt, daß wir wohl sagen dürsen, eine neue Geschichtsschreibung überhaupt zu beginnen.

### Das neue Symbol

Jedes wirklich große Erwachen bringt mit sich bas Heraufkommen eines neuen Symbols. Deshalb bedeutet es eine geheinnisvolle Kraftzufuhr für unser Zeitalter, daß ihm in der Fahne der MSDAP. ein solches Zeichen geschenkt worden ist. Um dieses Symbol schließen sich heute bereits 70 Millionen, im Zeichen dieses Symbols sind die ungeheuersten Opfer gebracht worden. Dadurch ist diese Fahne geheiligt worden und wird als Fahne des Sieges zugleich allen kommenden Generationen voranslattern.

Wenn es auch manchmal nur historisches Interesse hat, den Wegen eines Symbols in der Bergangenheit zu folgen, so ist die Eeschichte des Hakenkreuzes doch unerläßliches Gut eines jeden Nationalsozialisten. Seine Entstehung in Europa vor 5000 Jahren, seine Wanderung durch die Welt, sein Auftauchen in der germanischen Geschichte wird deshalb ebenfalls ein wichtiges Thema in den Schulungsbriefen darstellen. Wir werden an Hand verschiedener Abbildungen und geschichtlicher Nachweise den immer wiederkehrenden Sinn dieses Zeichens des aufsteigenden Lebens erkennen, ihm folgen,

wenn es auf den Lanzen germanischer Speerträger aufblicht, es in den Katakomben Roms finden, in den Symbolen Trojas ebenso, wie auf den Schmucktücken germanischer Vergangenheit. Wie vieles Uralte heute ohne sedes überlebte archäologische Veiwerk gleichsam wieder von selbst lebendig wird, so ist das 5000jährige Hakenkreuz das Symbol des modernen 20. Jahr-hunderts.

### Die Ehrenrettung der Bauern

Das gesamte Blutserwachen unserer Tage findet dann in der grandiosen Zatsache die erfte Pragung, daß das deutsche Bauerntum aus allen Berufen und Ständen herausgehoben worden und nicht als Stand unter Ständen, fondern als Boraussehung unseres gangen Dafeinsanerkannt worden i ft. Es wird darzustellen fein, welche ungeheuren Sünden vieler Jahrhunderte dadurch am deutichen Bauerntum wieder gutgemacht worden find. Es wird aber auch auszuführen fein, daß nicht die alten Bauernparteien die Bauernbefreiung erfämpft haben, sondern die nationalsozialistische Bewegung einschließlich der Städter diefes bewirkte, so daß viele arbeitslose Proletarier ihr Blut auch für die Befreiung des Bauern vergoffen haben.

Diese Anerkennung des Bauerntums bedeutet in vielen Fällen ein Verzicht auf manche an sich wichtigen Interessen der übrigen Volksteile. Aber daß es möglich war, diesen Verzicht als innerlich berechtigt anzuerkennen, darin liegt vielleicht einer der größten erzieherischen Erfolge der nationalsozialistischen Vewegung.

Vom Blut und Boden wird nunmehr die Betrachtung der Innen- und Sozialpolitik auszugehen haben, namentlich aber wird auch das ganze deutsche Rechtsleben von diesen Werten durchzogen werden mussen, um an die Stelle des spätrömischen Nechts wieder ein deutsches Gemeinrecht zu sehen.

### Eine neue Kultur

Die Gefamtheit dieser Darstellungen wird bann zu einer nochmaligen tieferen Behandlung bes marristischen Problems führen, und es wird notwendig sein, den ganzen volksfeindlichen Widersinn der Lehren der Internationale, des Rlassenkampses, des Pazifismus vorzuführen im Zusammenhang mit einem totalen Verkennen dessen, was der Marrismus unter "Eigentum" zu verstehen vorgab. Das deutsche Arbeitertum wird erkennen, daß alle die Losungen des 19. Jahrhunderts, denen es gefolgt war, nur ein Trugbild von Phantasten oder Volksverführern gewesen war, die nie zu seinem heil, sondern nur zu seinem Unheil ausschlagen mußten. Der furchtbare Zusammenbruch der marristischen Politik, gerade nach ihrem Siege, war deshalb also kein Zusall, sondern nur die nötige Folge eines volksfremden Systems, das bei seiner Durchführung kein Glück, sondern nur Elend über Elend bringen mußte.

Wenn die Deutsche Arbeitsfront fich für eine kulturelle Erneuerung einsett, so ift auch das ein weithin sichtbares Zeichen dafür, daß die außere weltanschauliche Abkehr vom 19. Jahrhundert notwendig zur Aufstellung eines neuen Rulturideals führen muß. Das alte Geschlecht hatte das artgemäße Schönheitsideal verloren und hatte nichts mehr, was es, trot allem Expressionismus, wirklich ausbrücken fonnte. Bier erwächst nun der nationalsozialistischen Schulung die große Aufgabe, an Sand eines bedeutenden Bildermaterials den Machweis zu führen, daß das eigentliche Schönheitsideal des dahingefunkenen Griechentums wefensgleich mar mit jenen Gestalten, die in der Renaissance gemalt und bargestellt wurden, aber auch wesensgleich mit dem germanischen Menschen ift. Die Gestalten vom Parthenon in Athen, die Gemälde der großen Benegianer, die Bilder holbeins find fich foließ. lich in vielem Wesentlichen wunderbar ähnlich, und die Beldengestalten des alten Indien und des alten Roms tragen die gleichen Charakterzüge wie die Gudruns oder Siegfrieds. Es wird unseren Runftwiffenschaftlern und Rünftlern vorbehalten bleiben, auch diese Fragen in ben Schulungsbriefen darzustellen, um zu ermöglichen, daß alle Nationalsozialisten immer klarer und inftinktsicherer die Wesenszüge einer artgemäßen Runft zu erleben fähig find, und damit wieder einmunden in alles Grundfägliche unferes Denkens und unserer gesamten Weltanichauung überhaupt.

In großen Tagen des Jahres 1933 fam diefer neugestaltende Wille sedem fühlbar und fichtbar

zum Ausbruck: am 1. Mai 1933, als der deutsche Arbeiter Frieden mit seinem Bolke schloß, am 3. Oktober 1933, als der große Tag des deutschen Bauern auf dem Bückeberg stattsand und somit die Ehre des deutschen Bauern wieder hergestellt wurde, und schließlich am 14. Oktober, am Tage der deutschen Kunst, da ein neues Bekenntnis zum alt-neuen Kulturideal abgelegt wurde. Bebenkt man, daß dieser neue Staat durch einen Staatsakt gegründet wurde am Grabe Friedrichs des Großen, so ist die symbolische Einheit aller dieser Tage greifbar für jeden, der sehen möchte und bildet den Grundstod aller künftigen Außerungen eines neuen Lebensgefühls.

### Propheten

Wenn die Grundlage und die Gedankenlinien der Bewegung heute, nach einer großen vorbereitenden und durcherlebten Arbeit, auch Flar vor uns liegen, fo ift das mir vom Führer übertragene Überwachungsamt doch feine Inquisition. Bielmehr glauben wir, daß es nicht fo fehr darauf ankommt, taufend Einheiten nun ichulmeifterlich zu überprüfen, sondern daß es nur entscheidend ift, wenn eine Geele eine bestimmte Richtung einnimmt und sich aktiv nach dieser Richtung hin bewegt. Von diesem Augenblick an foll die Perfönlich keit in ihre Rechte treten und, sich bann in dieser Beise ausgestaltend und bereichernd, noch ftarfer als fonft zum gesamten Meuaufbau beitragen. Daraus ift ersichtlich, daß die Perfonlichkeit nicht etwa untergeben foll inmitten eines ftarren Gebankengefüges, fondern, gang im Gegenteil, baß ein neues Schauern fie beflügeln und noch fruchtbarer machen foll, als sie es ohne einheitliche Einstellung jemals gewesen ware. Damit erscheint die Personlichkeit, für die wir immer gestritten haben, nicht als ein Zufall, nicht als eine "Krankheit", wie es ein liberaliftisches Zeitalter barftellte, fondern als eine würdige Krönung der Sehnsüchte aller Volksgenoffen. Wie ein großer Rünftler das flar ausspricht, was fich Millionen fonft nur dumpf vorstellen konnen, fo formt ein großer Denker und Staatenbildner jene Kräfte, die vereinzelt und durcheinander oft nur verworren im menschlichen Innern hausen.

Und so erwächst der nationalsozialistischen Bewegung eine weitere Aufgabe: nicht nur die

Gegenwart zu gestalten für eine große Butunft, fondern auch jener großen Männer der Bergangenheit zu gedenken, die wir als Vorverkunder unserer Zeit anerkennen. Dicht in dem Sinne, als ob wir nun in allem die Vollender deffen waren, was fie gedacht hatten, sondern nur in der freudigen Erkenntnis, daß das, mas wir erlebt haben und zu gestalten bemüht find, übereinstimmt mit dem, was die Großen der Bergangenheit für sich - oft einsam und verlassen angestrebt haben. Deshalb werden aus der Geschichte der letten Jahrzehnte die Persönlichkeiten Friedrich Niebsches, Richard Wagners, houston Stewart Chamberlains für uns bervorragen. Eine Dankespflicht ihnen gegenüber wird auch die Schulungsbriefe dazu veranlaffen, aus berufener Reder eine Darftellung ihres Lebens zu geben und vor allen Dingen ihr Lebenswerk auszuschöpfen, das uns auch für die Zukunft vieles zu ichenken in der Lage fein wird.

An diese Großen der Vergangenheit muß sich aber auch eine Darstellung der Menschen unser er Zeit anschließen. Es wird jener Kämpfer zu gedenken sein, die in diesen vierzehn Jahren gefallen sind, den Kampf gegen eine ganze Welt entrollten und nun unter der Führung Adolf hitlers eine neue Welt erkämpften. Es ist notwendig, daß die heranwachsende Generation und eine kommende Zeit über diese Arbeit Bescheid weiß und diesem Wirken jenen Nespekt entgegenbringt, den der Gründer und seine Mitkampfer zu beanspruchen, das Necht besißen.

## Vom Wesen unseres Kampses

Rätselhaft und erschreckend für Millionen erscheint das riesenhafte Anwachsen der nationalsozialistischen Bewegung. Vertreter der Ideen vor 1914 und Verfechter der heute herrschenden weltanschaulichen und politischen Systeme sind deshalb bemüht, ihren noch verbliebenen Anhängern dieses Anwachsen einer einst verlachten, heute mit Necht gefürchteten Erscheinung zu "ersflären", und zwar so zu erklären, daß von ihren Gläubigen der hypnotisserende Einsluß der neuen Idee möglichst genommen wird. Deshalb werden "vorübergehende Ereignisse" wie Wirtschaftsnot und Handelsstockungen herangezogen, um unter Versprechungen auf sicher wiederkommende bessere Zeiten auch das Verschwinden der nationals

fozialistischen "Rrankheitserscheinung" zu verfunden. Alle diese Kritiker des Nationalsozialismus übersehen dabei, daß diefe großen Rrifen unferer Zeit ja felbft Krankheitszeichen, Symptome furchtbarfter Urt find, außere Gleichniffe eines inneren Zusammenbruches, Zeugniffe aber auch für die Berrichaft eines Geiftes, der im Wirtschaftsprofit sein höchftes Gut erblidt. Und ba eine berartige feelisch-geistige Ginftellung wider ben organischen Aufbau eines jeglichen Gemein-Schaftslebens geht, so rächt sich die Sunde eines wertelos gewordenen Geschlechtes in politischen und wirtschaftlichen Kataftrophen. Als lette Folgen fteben bann am horizont ber Bufunft zwei Möglichkeiten: daß fich die vom ftrupellofen Wirtschaftsgeift Betrogenen immer mehr von ben fie noch feffelnden Borftellungen von Treue, Ergebenheit, Staatsburgergeift, Ehrbarkeit lofen und in gewaltsamer Rebellion eine Welt in Stude ichlagen, oder daß fich in einer anderen Gruppe die moralische Rraft zu einem eisernen Willen zusammenballt, um mit einer Buchtrute bas Gefet der Natur und das Gefet jeder großen Seele wiederherzustellen, daß in der Rangordnung der Werte der Profit zuunterft und nicht an der Spipe fteht. Für gewöhnlich ballen fich in Schickfalsepochen beide Rrafte gusammen und ber Kampf wird dann nicht durch Kompromiffe umgangen, sondern bis zur Entscheidung durchgefochten. Der Musgang diefes Ringens ent-Scheidet dann oft den weiteren geschichtlichen Ber= lauf eines Bolkes, einer Bolkergruppe, einer Raffe auf Jahrhunderte, manchmal für immer.

In einer folden Zeitwende ftehen wir heute. Die Geifter, welche einft durch die Lehren, die das absolute Ich in den Mittelpunkt aller Wertsekungen gestellt hatten, hervorgerufen worden waren, find entfesselt. Rein einziger sie alle überfuppelnder Begriff ichließt fie gusammen. Im Zentrum der Gesetgebung eines Ganzen wirken jum größten Teil nur Personen, die Beauftragte gröblichster spekulativer Interessen sind. Es gibt fast feine Staatsmanner mehr, fondern nur Sundizi von Konzernen, Trufts, Monopolen, nur zu oft unmittelbar gekaufte Rreaturen niedrigsten Spekulantentums. Recht und Richter werden zu Werkzeugen engsten Parteigeistes herabgewürdigt, und die letten Stuten eines völkischen Vertrauens werden somit von den Berrichenden einer Verfallzeit felbst unterhöhlt. Zwangsweise! Denn sonst müßten Menschen, die oft auf Weltwirtschaftskonferenzen gewichtige Reden halten, auf Zuchthausschemeln sigen. Diese Zerseizung von oben lockert aber auch die bisherige Gefolgschaftstreue der beherrschten Massen immer mehr und dann kommt obengenannter Tag der Entscheidung: ob Chaos, ob kampfbereite Bestinnung. Im zweiten Fall wird die große Masse bei ihrer beginnenden Auseinanderseizung mit der Rritik der unmittelbar faßbaren Schäden besginnen, einige Röpfe werden tiefer nach den Bedingungen forschen, unter denen sich der Verfall vollzog, einer oder aber doch nur wenige werden der reifen Zeit eine neue Idee gebären, die ein Volk wieder zur Höhe führen kann.

### Gegen Fatalismus

Gedanken kommen wie Rinder Gottes, niemand fann ihren Urfprung rein erfahrungsgemäß bis zum letten Grund verfolgen. Und boch zeigt fich in der Art der Auffaffungen über die Geburt einer Idee die charafteriftische Beifteshaltung verschiedener Personlichkeiten, Wölker und Raffen. Rein hiftorisch-außerlich ift die weitverbreitete Auffassung, als muffe nach einer "Epoche des Liberalismus" nun in einer "schicksalhaften" Folge der "neue Gedanke" geboren werden. Dielmehr ftimmt bas auch rein geschichtlich nicht, benn nur zu oft murde eine folde rettende Idee nicht gezeugt, fondern Bolfer größter Rulturkraft gingen im Feuer der Rampfe auf diefer Erde für immer zugrunde. Wir Nationalfozialisten glauben nicht, daß fich eine Idee "schickfalhaft" aus nebeligen Söhen auf uns herabgefenkt hat, wir fühlten uns nicht fatalistisch als "Auserwählte", wie es das anmaßende "Demuts"-bekenntnis vieler ift, sondern was uns trägt, ift gerade bas lebendige Bewußtsein des von unten nach oben fich wuchshaft Gestaltenden, das innerfte Wiffen, daß in unserer Bruft Ideen und Werte em porgeftiegen find, daß fie uns zum machtvollen Bekenntnis, zu Taten, zu Opfern, zu Siegen antrieben. Jenes icone deutsche Wort, nicht bas "Schidfal" fei das allein Große, fondern der Mut, der es ungebrochen trage, zeigt die gleiche seelische Saltung, die letten Endes eine Charafterfrage ift, beren Erforschung bann gum Mufterium des feelengebundenen Blutes führt.

Die Menschen, welche uns mit der Laft einer magischen Idee glauben beschenken zu muffen,

erklären sich als fanatische Bekämpfer des rein materialistischen Rausalitätsbegriffes — und führen ihn durch ihr Dogma erneut ein. Sie untergraben aber gerade dadurch die Würde der stets ein Geheimnis bleibenden Geburt einer Idee in Menschenherzen.

### Idee und Führer

Jede große Jdee tritt nun — nach Goethe — gefehge bend in die Erscheinung. Jede wahrhaft große Zusammenschau aber ist immer eine geistig-seelische Geburt einer Persönlichteit. Bestenfalls fließen Erlebnisse einer Epoche burch wenige einzelne zusammen — nicht durch Zusammenlegung, sondern weil sie aus der gleichen Sehnsucht, dem gleichen Charafter, dem gleichen Lebensmythus ftammen.

Eine Jdee braucht in dieser Welt zur Darstellung einen Leib. Aus diesem Drange entstand der Parthenon ebenso wie die Sixtinische Madonna und die Neunte Symphonie. Mensch, Jdee und Werk sind eine raum-zeitliche, nie zu trennende Einheit geworden. Diese grundsähliche Einsicht gilt auch da, wo der Mensch sowohl Subjekt wie Objekt ist, wo das menschliche Leben im Fluß ist, wo eine wechselnde Zahl also Darstellung eines Gedankens sein muß. hier tritt an Stelle des Werkes der Mensch selbst.

Die nationalsozialistische Bewegung hat ihr eigenes Geset, wonach sie angetreten ist, von den ersten Tagen ihres Daseins an ersahren: Blut und Boden die Voraussetzung alles Wirkens, Persönlichkeit die Krönung eines Volkes, Führung gegenüber demokratischer Gleichmacherei, Endkampf dem Gesamt mar eis mus, das heißt der Sozialdemokratie ebenso wie dem Volschewismus, Ablösung der unfähigen Vürgerschicht durch eine neue Auslese der Nation . . .

Ehe nun eine Idee formender, fortzeugender Typus werden kann, ist sie mit ihrem lebenden Erzeuger untrennbar verbunden. Das ist etwas, was jeder, der selbst Gedanken hat und formt, ohne weiteres begreift, das ist aber auch etwas, was jeder germanische noch so schlichte Charakter ebenso tief unmittelbar fühlt. Wenn also von außen her die Feinde einer organischen Erhebung, von einer anderen Seite die neue Lebenserscheinung an ihrer Wurzel bekämpfend, nun versuchen, die "Größe der Idee" scheinbar anzuerkennen

und Namen als "Schall und Nauch" bezeichnen, so ist ganz klar, daß wir es hier nicht etwa mit "ideellen" Beweggründen, mit "Ideen-Treue" zu tun haben, sondern mit einer Außerung von Anlagen, wie sie auf dem Asphalt der Weltstädte großgezüchtet werden, mit Menschen, die we der Idee noch große Persönlichkeiten begreisen, desbeshalb auch nicht zu werten vermögen.

Beim Emporwachsen eines neuen großen Wil lens wird so mancher Neuhinzugekommene bald tätig werden, ohne die restlose Umschmelzung durch die Idee erlebt zu haben. Diele treten dann ein in die Organisation im naiven Glauben, in der Partei ein bequemes Forum für ihre Plane und Planchen zu finden, da vielleicht sonft niemand vordem auf fie boren wollte. Diefe Leute sprechen dann gewöhnlich gern von "ber Idee". wobei fie fich nur die Ausgeburten i brer Phantaffe vorstellen und das neue Wefen nur als Versuchsobjekt betrachten, inwieweit es diefen Musftrahlungen von allerhand bisher verdrängten Gedankengestalten angefügt werden könne. Diefen Leuten ift deshalb auch die Perfonlichkeit eines echten Rührers an fich peinlich, weil bier Idee und Gestalt bereits vorliegen und für Versuche. fich in Pose zu stellen, wenig Gelegenheit ift. Go betont man benn mit verdachtigem Gifer die "Treue gur Joee" und zieht doch daraus nur die Folgerung, fich felbft an die Stelle der Schöpfer ju feben.

Ehe aber eine Lehre — und das ist ewiges Gesetz — stahlhartes Leben werden kann — mußste erst von einem Führer durch die Flammen der Zeit getragen worden sein. Jeder, der die ser Idee wirklich treu ist, wird deshalb die heutige Unlösbarkeit von Führer und Idee betonen, und Leute obengenannter Art entweder in eiserne Zucht nehmen, oder — falls noch neben kurierfähigem Ehrgeiz charakterliche Minderwertigkeit vorliegt — auszuscheiden haben.

Gerade die stärksten Persönlichkeiten und die Bewußtesten einer neuen großen geistigen Bewegung werden es ablehnen, die mit Schmerzen geborene Organisation zu einem öffentlichen Debattierklub wankelmütiger Menschen zu machen, die Geschwäß mit Problemlösung verwechseln. Die Ide steht fest, festverbunden mit dem Führer, aus ihr em Zentrum erwachsen die an Menschen, nicht an blutlose Abstraktionen gebundenen Beschlüsse, die der Welt eine neue

Nichtung geben. In der einmaligen inneren Unerkennung der Idee liegt die echte Freiheitsäußerung; das ist also auch die innere Einstellung des Nationalsozialisten. Die Treue zu ihr ist dann Treue zu sich selbst. Und die Kraft dieser gemeinsamen Idee stärkt man in der Unterstützung des Führers im Rampf gegen den Verfall unserer Zeit, im Rampf für eine große Zukunft.

Diese muchshafte Verbundenheit zwischen Idee, Führer, Gefolgschaft, welche durch alle Ebenen menschlicher Möglichkeiten hindurchgeht, muß man sich vor Augen halten, um die Gesamtgestalt bes nationalsozialistischen Phänomens nicht von vornherein zu misseuten. Und von hier führt dann der Weg in die Liefe des Gedankenzgehaltes selbst.

Revolution an sich gegen vermoderte Zuftande bedeutet noch nichts. Eine Revolution zudem, welche nach vieltaufendjährigem Beftehen eines Bolfes "abfolut neue Gedanten" predigt, zeigt, baß fie unorganisch und volksfeindlich fein mu f. Denn wenn ein Wolf bestimmte Gedanten in feiner Geschichte nicht vertreten, bestimmten Werten n icht gehuldigt hat, so beweift dies, daß Diese Gedanken und Werte zu seinem Wesen nicht gehören. Gine Mevolution oder eine Evolution find nur dann echt, wenn fie Mittel gur Biederberftellung der mißachteten Ewigkeitswerte einer Mation find, in unferem Fall alfo der deutschen. Und gerade das ift das Große der nationalfozialistischen Bewegung, daß sie ber ewige beutsche Bolksgedanke ift in den Formen unserer Zeit. Deshalb fühlen wir uns verwandt alle m Großen, das einft die Deutschen ftolg machen tonnte, deshalb find wir Reinde deffen, mas den Wefensfern des Germanischen zu verfälschen trachtet. In den Formen unferer Zeit wollen wir wirken. Das beifit, daß wir jene oft unmahrhaftigen pseudovölkischen Lehrer ablehnen, welche aus Unfähigkeit, auch unfer Zeitalter - trot all feiner Miedergangszeichen - zu befahen, Befriedigung finden wollen in ber Nachahmung auch ber Formen der Wergangenheit, fei es in ber Runft, fei es in der Wirtschaft. Wir Mationalfogialift en bejahen aus vollem Bergen unfere Epoche, benn wirfelbft fühlen uns als Elemente der Wiedergeburt, wir wiffen, daß der große Krieg von 1914 bis 1918 einst als eine mythische Großtat ohnegleichen im Gedachtnis kommender Geschlechter weiterleben wird.

Wir wiffen, daß diese Geschlechter bann ein fast hoffnungsloses Chaos fich über Deutschlands Kluren ausbreiten faben. Bis die Rolonnen des Nationalfozialismus sichtbar werden, die Nation fich unter feiner Führung befinnt und die größte und tieffte Meugeburt erlebt. Nicht, was andere find, bestimmt unfer Urteil, fondern, was wir felbft darftellen durch Wort, Wille und Zat, bas ift uns maßgebend für die Wertung unferer Beit. Erft wer diefen Glauben und feine betonte und begründete Musschließlichkeit begreift, wird auch bas einzelne richtig einzugliedern wiffen. Und erst wer den Kampf des Blutes und der Werte der erwachenden germanischen Raffenseele miterlebt, nur der ift fähig, ein Urteil auch über unfer wirtschaftliches Wollen abzugeben. Durch die Betonung des Charafterwertes aber ift die Brude geschlagen zwischen jeder noch so fern liegenden Zeit des deutschen Volkes und der Gegenwart.

Mit diefen allgemeinen Betrachtungen follte unferen Parteigenoffen junachft einmal ein allgemeines Bild des Erziehungsplanes diefer Schulungsbriefe und damit zugleich ein Rahmen für die Vorträge in allen unferen Parteischulen gegeben werden. Es wird der Arbeit wohl eines gangen Jahres bedürfen, um diefes allgemeine nun im einzelnen darzuftellen und die Befenntniffe sowohl zu begründen als auch die bereits gegebenen Erkenntniffe weiter zu vertiefen. Bir find uns bewußt, mit unferer Revolution eine alte Welt abgelöft zu haben. Mit der Grundung des Dritten Reiches ftarb nicht nur das Zweite Reich des 19. Jahrhunderts, sondern farben auch jene Überbleibsel, die aus der Zeit des Beiligen Mömischen Reiches deutscher Nation noch in unsere Tage hineinragten.

Am 21. März 1933 starb am Grabe Friedrichs des Großen die ganze demokratische Gedankenwelt, aber auch die Gedankenwelt des Mittela Iters. Das 20. Jahrhundert hat an diesem Tage erst seinen sichtbaren Anfang genommen. Und im Dienste dieser großen Epoche, die nunmehr begonnen hat, steht seht unser ganzes Geschlecht. Sich dieser Pflichten täglich bewußt zu sein, ist deshalb ehrend und anspornend für seden Nationalsozialisten. Und wenn er diesen Pflichten der Ehre gegenüber seiner Nation nachkommt, dann wird er am Ende seiner Tage wohl ruhig sagen dürfen: Mehr konnte kein Gott von mir verlangen.

# Was jeder Deutsche wissen muß

Ein gesunder erwerbsloser Volksgenosse erhält für sich, seine Frau und vier Kinder — also sechs Personen — an Wohlfahrtsunterstützung wöchentlich 19,50 RM.

Ein geistig minderwertiger Erwachsener, ber in geschlossener Pflege untergebracht ift – also eine Person – erfordert an Anstaltspflegekosten wöchentlich 28, – NM.

Ein geistig minderwertiger Jugendlicher in Fürsorgeerziehung — also eine noch nicht voll erwachsene Person — verursacht an Kosten ber Fürsorgeerziehung wöchentlich 42, — RM. Und da gibt es christliche Geistliche, die das Sterilisationsgeses ablehnen.



Die Kriegsstärke ber französischen Armee beträgt 4,5 Millionen Mann, die mit den modernsten Waffen ausgerüstet sind. Nicht eingerechnet sind dabei die französischen Kolonialtruppen in einer Kriegsstärke von etwa einer Million Mann. Frankreich braucht Sicherheit ...



1401 besetzten mongolische Heerhaufen Mesopotamien. Die Bevölkerung von Bagdad leistete
ben Eindringlingen nicht den geringsten Widerstand. Diesen Pazifismus belohnten die Eroberer damit, daß sie ein Denkmal aus 100 000
Schädeln der hingeschlachteten Bevölkerung errichteten.



Abolf hitler erfette ben Gummiknuppel burch die Einigung des Bolkes und erntete Liebe!

herr Dollfuß ersette die Einigung des Bolfes burch den Gummiknuppel und erntete Blut.



Im Jahre 1901 wurden in Deutschland 2032000 Kinder lebend geboren, im Jahre 1932 nur 978000. Und das, obwohl die Bevölkerungszahl im Jahre 1901 rund 57 Millionen und im Jahre 1932 rund 65 Millionen betrug. Die Fruchtbarkeit ist also ganz gewaltig gesunken. Im Jahre 1901 betrug die Geburtenziffer 37,7 a. T., im Jahre 1932 nur mehr 15,1 a. T. Wenn die Bewölkerungsbewegung nicht eine grundsäkliche Anderung erfährt, wird die Bewölkerungszahl Deutschlands gegen Ende dieses Jahrhunderts unter 50 Millionen gesunken sein.



Berlin ift neben Wien bie geburtenarmfte Stadt der Welt. Auf 1000 Einwohner famen im Jahre 1932 nur 8,1 Lebendgeborene, mab. rend nach mathematisch-statistischer Berechnung jur Erhaltung des Wolfsbestandes 17,4 a. E. nötig find. Da die Sterbeziffer 1932 in Berlin 11,0 a. E. betrug, bestand ein Sterbeüberschuß von 2,9 a. E., oder anders ausgedrückt, es find rund 12 500 Menschen mehr gestorben als lebend geboren wurden. Wenn Berlin lediglich auf feinen Nachwuchs angewiesen ware, so wurde die Bevölkerung in etwa 150 Jahren unter 100 000 finten. Die Bevölkerungsbewegung ift jedoch nicht nur von dem Berhältnis der Lebendgeborenen gu ben Geftorbenen abhängig, sondern auch von Buwanderung und Abwanderung. Bis jum Jahre 1929 hatte Berlin einen farten Überschuß an Zuwanderung, einen "Wanderungsgewinn", ber jum Beispiel im Jahre 1925 über 100 000 betrug. Seit 1930 befteht für Berlin wie für eine gange Reihe anderer deutscher Großstädte ein Wanderungsverluft. In Verlin find im Jahre 1932 49 570 Menschen mehr weg- als zugezogen; im Jahre 1933 waren es 44 600.



Im Jahre 1871 gab es in Deutschland acht Großstädte (über 100 000 Einwohner). In ihnen lebten knapp zwei Millionen Menschen, das waren 4,8 Proz. der Gesamtbevölkerung. Im Jahre 1933 betrug die Zahl der Großstädte 52, die Zahl der in ihnen lebenden Menschen fast 20 Millionen oder 30,1 Proz. der Gesamtbevölkerung. Also nahezu seder dritte Deutsche ist Großstädter. Jeder 15. Deutsche lebt in Berlin.

# Aus der Bewegung Geschschste der Bewegung

# Der Anfang

Durch Flandern knirscht die Erbitterung tosenden Kampfes. Durch Flandern stöhnt das große Sterben. Der gepanzerte Tod geht um! Zersetzte Erde zittert in der Abwehrschlacht von 1918. Feuer rollt über Trichter und Gräben. Englische Truppen scheitern im Angriff auf die höhen von Moche, dicht bei Comines. Amerikanische Sturmwellen brechen zusammen an den wenigen Felsen seldgrauen Wehrwillens. Tankgeschwader laufen sich zu Tode an den Klippen deutschen helbentums.

Durch das Tacken der Maschinengewehre bellen Haubiten, frachen Geschütze, brüllen die Minen, prasseln die Feuergarben niederstoßender Luftgeschwader. Blut düngt die Erde, die nach dem Dampf des Pulvers riecht und in der die Toten nicht mehr die Ruhe des Todes sinden. Aus hekatomben von Opfern schicktet das Schicksal auf ein Denkmal aus heroismus und grausiger Qual einer fast verzweifelnden Menscheit.

In haß hatte fid eine Welt verschworen. Vernichtung! Verderben! brullt es aus den heißen Rohren ihrer Kanonen...

Wir fechten! Wir fampfen! Wir schützen die Beimat! pulft es als Antwort durch die blutenden Abern deutscher Graben...

Go war die Front!

Verstreut in Trichtern und Grabenlöchern liegen die helden vom Regiment List, an M.-G's, mit Gewehren, pressen sich in die Furchen der aufgewühlten Erde; bluten, aber kämpfen doch, fluchen, aber weichen nicht!

Über Flanderns todwundes Land senkt sich ber Abend des 19. Oktober 1918. Aber immer noch schläft nicht der Tod. Immer noch blist es auf, gelbrot und tosend, der Materialschlacht rasendes Feuer. Erschöpft sind die Truppen, naß und von Schlamm überkrustet, müde und hungrig. Aus den deutschen Grabenlöchern steigen

vereinzelte Männer und ftolpern haftend von Trichter zu Trichter nach hinten: Effenholer! Und der Keind verdoppelt sein Feuer.

Drei Musketiere, Meldegänger vom Stab bes Regiments, jagen mit dem Tod um die Wette. Irgendwo hinten im Gelände ift der verslassene Artillerie-Unterstand. Dort sollen die Feldküchen stehen. Sprungweise geht es durch feuersprisenden Eisenhagel.

Zwischen den Fronten geistern die Irrlichter bunter Raketen. Da endlich stoßen sie auf Kartuschhülsen und leere Granatkörbe. Bor ihnen steht der Kloß eines Bunkers. Kochgeschirre klappern. Der Feldküchen-Unterstand ist erreicht. Drei Musketiere atmen auf!

Aber wieder toben feindliche Batterien. Schlag auf Schlag reißen zudende Blike Erdfontanen auf. Mus dem Schlamm wirbeln Bolger und Gifentrummer hoch und praffeln auf die Decke des Unterstandes. Viertelftunde auf Viertelftunde verrinnt. Unmöglich jest nach vorn zu kommen. Soldaten hoden wartend im Bunker. Und rechts und links und vor und hinter ihnen tobt sich im Stahlbad die Wirfung graufamfter Bernichtungstechnif aus. Drei baperische Musketiere sperrt die Willfür von Kanonenrohren in ein Erdloch und ihr Leben ift nun nicht mehr abhängig von der mutigen Zat und dem eigenen Willen, sondern nur von der Sinnlosigkeit des Zufalls und von der Pflichterfüllung irgendwelcher Richtkanoniere hinten bei den deutschen Batterien, die dabei find, ben englischen Gegner niederzufämpfen.

Solche Stunden an den Fronten des Weltsfrieges erforderten ganze Männer. Und wenn manchem auch das Grausen und die Verzweiflung im Nacken saß, hier im halbverschütteten Unterstand bei Moche in Flandern saß in der Nacht vom 19. Oktober 1918 einer, der diese Verzweiflung meisterte, der Ge-



Eine Kriegszeichnung aus dem Stizzenbuch Abolf hitlers

freite, der Meldeganger, der Grübler, der gute Ramerad. Er bezwang in fich das, was die anderen manchmal erzittern ließ. Vier Jahre ftand er jest im Feld, bier in Flandern bestand er einst die Feuertaufe und seitdem ging er durch Not und Tod in der Freiwilligkeit feines Beldentums. Bayernwald, Wytschaete, La Baffée, Fromelles, die Somme, Bapaume, Soissons, La Fontaine, das waren ichwere Schlachten, die er durchlebt. Wenn alle verzweifelten, er blieb aufrecht; wenn andere fluchten, er schwieg. Wenn fie erschöpft zusammenfanken, er tat feine Pflicht, ja, mehr als das: er fprang ein für Rameraden und stellte sich an ihrer Statt in der hölle der Schlacht dem ftählernden Zod. Die Meldeganger des Regimentsstabes kannten sein Drängen vorwärts - vorwärts, wenn es galt, Befehle durch Sperrfeuer nach vorne zu bringen. Wenn er ansette zum Sprung, umzudt von rafender Bernichtung die Dedung verließ: "Auf geht's!" flang dann fest feine Stimme. Er fcbien feine Nerven zu haben, und wenn andere die Nerven verloren, die schaute er an mit feinen großen flaren Augen, und sie wurden ruhig und fampften weiter.

Wenn er hinter der Front mit ihnen die seltenen Stunden ber Ruhe verbrachte, dann

sprach er begeistert von einer Liebe, die hieß: Baterland! Sprach von der Selbstverständlichfeit des Sieges und von dem Schickfal, das Deutschland einst haben murde, weil es ein Schickfal hinter sich hatte, das es nicht hätte haben brauchen.

Sie verstanden ihn nicht, sie schüttelten den Ropf, wenn er so redete. Aber bennoch spürten sie in seinen Worten so etwas wie eine neue große Wahrheit. Das erschreckte sie, machte sie hilflos und ließ sie — lachen.

"Einmal — viel später — werdet ihr mich verstehen!" pflegte er dann zu sagen. Oft setzte solchen Gesprächen der Alarm, der Befehl zu neuem Einsag, ein Ende, und dann stand, wieder angetreten in Neih' und Glied, der Gefreite, der Meldegänger.

Nun saßen sie hier zu britt in dem brüchigen Unterftand. Draußen krachte Einschlag auf Einschlag. Stunde auf Stunde verrann, und die Not nahm kein Ende.

Da, plöhlich, längst erwartet, zuckt Feuerschein einer krepierenden Granate in den Bunker. Die Detonation drückt Menschen zu Boden, wirbelt Erde auf, lähmt in Schreck. Ein Volktreffer ist am Eingang des Unterstandes krepiert. In Blikesschnelle ist alles geschehen.

Dann, teuflischste Graufamkeit der Rriegführung unferes zivilisierten Zeitalters, zieht es in unfichtbaren Schmaden dahin: Bas!

Während vorn in den Gräben wieder ein Ungriff tobt, fampfen bier im Unterftand Manner mit dem ätenden Tod, der fich in Lungen und Augen frift. Vorn trommelt der Angriff. Im Unterftand verrinnt endlos die Dacht . . .

Im Morgengrauen ftolpert ein Gefreiter auf ben Verbandsplat diefer Schlacht. Wenige Tage fpater rollt ein Lagarettzug der Beimat entgegen. Im Waggon liegt, neben zerschoffenen muden Rampfern, ein blinder Goldat, der Meldeganger von gestern, der . . . Grübler.

Er, der in der Unermeflichkeit der Schlachten mit gefunden Mugen nicht weiter feben fonnte, als fein Grabenabidnitt reichte und das elende Studden Trichterfeld, auf dem der Zod vergeb. lich versucht hatte, ihm Leben und Befehle für Die fampfende Truppe abzujagen, er wird nun - ein Blinder - febend. Dacht ift es um ihn, aber in feinem Bergen leuchtet die Flamme beiliger Werdung, und er - der Blinde - fieht Nach Mitteilungen von Ignatz Westenkirchner, dem kürzlich aus Amerika zurückgekehrten Kriegskameraden des Führers

nun in letter Rlarheit im Licht diefer Flamme die unendlichen Weiten eines Weltgeschens, bas beim Blute begann und beim Blute enden wird. Er fieht die schicksalhafte Sehnsucht feines Wolfes, fieht Qual und Elend einer gangen Welt. Ja, - er fieht den Weg zur Erlöfung!

Und mahrend roter Geifer das Wappenfchild des Reiches befpeit, mahrend Meuterei die Fegen ber Reigheit bift, reift in biefem Mann ein Wille: Das Blut dieses Krieges, es soll nicht umfonft gefloffen fein. Den Rubmestrang eines befferen Sieges, Deutschland foll ihn einft an die neuen Sahnen feines neuen Bolfes heften!

Das war der ftumme Schwur eines blinden Soldaten, und fo begann am 9. Movember 1918 im Lazarett in Pasewalk die Geschichte ber nationalfozialistischen Bewegung.

Ein Mann zog aus von hier und wurde Trommler und überall, wo er aus Menschen neue Deutsche formte, hoben fie den Urm auf gum Zeichen ihres neuen Glaubens, fo wie die Altvorderen den Speer aufhoben, wenn sie den Bergog grüßten, den Rührer. Kurt Jeserich.

# Hufruf an alle!

Die Zeiten der außeren und inneren Rampfe der MGDUP. um die Machtergreifung gehoren der Geschichte an. Blut und schwere Opfer seelischer und materieller Natur, Entbehrung, Drangsal und Bitternis fennzeichnen die Wege, die der von edelftem Wollen getragene Nationalsozialismus marschieren mußte.

Der Sieg ward unser, denn er war des Volkes Sieg!

Wenn ich nun an alle, die dabei waren, an alle, die der Sache dienen wollen, herantrete und sie um Berichte und Bildmaterial über dieses tiefinnerliche, gewaltige Rampf. erleben bitte, so weiß ich, daß dieser Bitte schon um des Zweckes willen reichlich entsprochen werden wird.

Es gilt, eine Sammlung des Materials zu veranstalten, das von größter Wichtigkeit tft, um so mehr, da die Geschichte der Partei einmal die Geschichte des neuen Deutschlands fein wird. Diefe Sammlung soll jest erfolgen, damit nichts verlorengeht. Gendet alles, denn: manches was als wertlos verframt oder fortgeworfen wird, kann fur den Sorfcher, für den späteren Geschichtsschreiber von wesentlicher Bedeutung sein.

Salls der Besiger glaubt, das Original nicht entbehren zu konnen, so nimmt das Amt Abschrift oder stellt von Bildern Abzüge her. Erwünscht sind alle Berichte aus der Rampfzeit bis Januar 1933, ferner Bilder und gedruckte Schilderungen. Vertraulichkeit wird 3. 3. bei Tagebuchern ausdrucklich zugesichert. Der Sendung soll ein Verzeichnis des Inhalts, dazu bei Bildern ein furzer Tatsachenbericht (Darstellung) beigefügt werden.

Besonders auch auf Tatsachenberichte ehemaliger Gegner, gleich welcher Urt, wird größter Wert gelegt. Vertrauliche Behandlung dieses Materials wird gewährleistet.

Das eingesandte Material wird im Archiv des Reichsschulungsamtes nach Sichtung gesammelt und aufbewahrt. Unschrift: Reichsschulungsamt, Parteiarchiv, Berlin SW 19, Der Reichsschulungsleiter, gez. Gohdes Markisches Ufer 34.

# Der Weg zur Schulung

Unsere alten Kämpfer kennen noch sene Diskussionen auf den Arbeitsämtern in den Jahren des Ningens um die Macht. Schaurig, was da an halben ungegorenen Weisheiten von verhekten Wolksgenossen verzapft wurde. In den marristischen Parteischulen mit einem Wissen vollgepfropft, das unverdaubar für sie blieb, weil ihnen mangels Vorbildung die notwendige Grundlage zur Kritik fehlte, schwähten sie eingepaukte Phrasen daher und sahen den Wald vor lauter Väumen nicht.

Sie konnten ibn nicht seben, weil man sie in verbrecherischer Willfur zu unvollendeten Gehirnakrobaten erzogen hatte und jede Bergensregung unter dem Schutt eines ganzen Zeitalters zu erstiden suchte. Das Gefühl sollte fterben in diefen Menschen und leben nur der Intellekt. Darum erbliden wir hierin die mechanisch-materialistische Idee des Marrismus: Entstanden aus überlegung, aus einer gleichsam maschinellen Funktion bes Berftandes, aus den Berrenfungen judifcher Birne, lief fie auf eine Bergottlichung der Materie hinaus. Der Marrismus leugnete damit das Vorhandensein von Seele und Berg, spekulierte in einer sogenannten "logischen" Weiterführung liberalistischen Gedankengutes auf die Instinkte menschlicher Schwächen und wandte fich schließlich nur an den Berftand.

Die, auch in den revolutionären Abschnitten der vergangenen Epoche nicht, waren daher die Anhänger des Marrismus einer wirklichen, anhaltend lodernden Begeisterung fähig. Selten, auch bei den Ehrlichsten kaum, sind die letzten Beweggründe ihres Handelns andere als selbstische gewesen. Nirgends, weder in Deutschland noch in anderen Ländern, haben ihre Antreiber sich je zu heroischer Tat aufzuraffen vermocht. Denn ihr Wille war Feigheit und ihre Tat war Mord.

Im Gegensat hierzu stand und steht der Nationalsozialismus. Wurzelnd in der Seele des Volfes, geboren aus unserem Blut, geworden und gewachsen von Zelle zu Zelle, ist seine Idee schlechthin eine organische.

Abolf hitler züchtete fie groß in fich, ftreute fie, vorbereitend ben Boden zu großer Saat,

immer wieder aus und erntete tausendfach, millionenfach. Was er dachte, was er herauskriftallisierte in seinen Neden, es war zu vörderst ein Appell an das Gefühl, an Vlut und Eharakter des deutschen Volkes.

Er tat das in der Erkenntnis, daß im Dreiflang von Seele, Verstand und Körper die Seele das Fundament des Menschen ist und daß zunächst einmal diese Grundlage alles Seins von den Schlacken eines irregeleiteten Verstandes befreit werden mußte.

Bei vielen reifte sich das aus dem Humus der Seele emporwachsende Gefühl zu Wissen und Erkennen aus. Sie blieben in der Minderheit. Bei anderen wiederum schuf allein der in den Jahren des Kampfes gehärtete Glaube eine nie zu trübende Gewisheit. Aber auch sie blieben in der Minderheit. Dis dann im Laufe der Zeit bei Millionen und aber Millionen der Nasseinstinkt erwachte und auch sie sich aus dem rein Gefühlsmäßigen zur nationalsozialistischen Idee bekannten. In ihnen nun gilt es, die Sicherheit des Fühlens mit der Klarheit des Wissens zu vereinen.

Der Appell an das Gefühl, an den Inftinkt war flammender Aufruf, war Dropaganda. Nachbem immer weitere Volksteile in das weltanschauliche Strombett unferes Blutes eingemundet waren und Abelf Bitler die Macht übernommen hatte, wurde es flar, daß die Propaganda allein nicht mehr ausreiche. Deshalb wurde fehr bald das Neichsschulungsamt für die NSDUP. und die Deutsche Arbeitsfront eingerichtet, mit deffen Leitung der Stabsleiter der PD., Staatsrat Dr. Ley, im Mai 1933 den Dg. Otto Gohdes von der Gauleitung Pommern im Namen des Führers betraute. Bum hauptfiß dieses Umtes wurde das Zentralburo der Deutschen Arbeitsfront bestimmt. Es befindet fich im Saufe des ehemaligen Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts. bundes, im Gudweften der hauptstadt, Markisches Ufer 34.

Die wichtigste Aufgabe des Reichsschulungsleiters, der in 14 Soldatensahren und in tiefgründiger politischer Tätigkeit körperlich und geistig für sein Werk vorbereitet worden ist, bestand darin, zunächst einmal die Überleitung von der Propaganda auf die Verbreitung eigentlichen Wischen vorzunehmen.

Es wurden Lehrpläne ausgearbeitet, um überall die Schulung nationalsozialistisch zu betreiben.
Diese Richtlinien geben Unweisung für die
Unterrichtung auf den drei haupfsächlichsten Gebieten des Lebens: denen der Rultur, des Staatswesens und der Wirtschaft. Über diese Pläne
wird noch zu sprechen sein. Für heute soll nur der
Rahmen des organisatorischen Ausbaus angegeben
werden.

### Organisatorischer Aufbau

Das Reichsschulungsamt der NSDAP, und der DAF, ist in folgende Abteilungen gegliedert: Stabsleitung: Grundmann; Organisationsabteislung: Simon, München, Hotel Reichsadler; Amt für Ausbildung und "Kraft durch Freude": Godenschweger, stellvertretender Neichsschulungssleiter; Personalamt und Abteilung für Berufsschulung: Schwarzer; "Der Schulungsbrief", Schriftleitung Jeserich, Versand: Schild; Parsteiarchiv: Dr. Uetrecht; Abteilung für Auslandssschulung: Wehmeyer; Stoffs und Lehrpläne: Maierhofer; Abteilung Wirtschaft und Bauwesen: Steinbömer; Absutantur: Stubaf. Schneider.

Die höchste Schule der PO. und ber DUF. ift die Reichsschule in Bernau. Schulleiter: Dr. Franz Winkler.

Als höhere Schulen der PD. gelten die fünf Landesführerschulen: Landesführerschule I, Königswinter am Mein, Schulleiter: Friedrich; Landesführerschule II, Burg Lobeda bei Jena, Schulleiter: Wippermann; Landesführerschule III, Plassenburg bei Kulmbach, Schulleiter: Höllcher; Landesführerschule Oft, VI, Paulinum bei Hirschberg, Schulleiter: Hannes Schneider; Landesführerschule V, Safinis auf Rügen, Schulleiter: P. A. Müller.

Die unteren Amtswalter werden in den Gauführerschulen geschult: Gan Danzig (Gauschulungsleiter Helbing), Gauführerschule I, Stutthof, Schulleiter: Helbing. Gauführerschule II, Pellonken-Oliva, Schulleiter: Löbsack, Gan Ostpreußen (Gauschulungsleiter L. P. Dargel), Gauführerschule I, Rippen, Schulleiter: Schulz. Gauführerschule II, Schulleiter: Beg. Gau Schlefien mit drei Untergauen (Untergauschulungsleiter Stolpe in Görlig, Rothe in Breslau, Geifler in Oppeln), Gauführerschule I, Weißenhof bei Liegnis, Schulleiter: Babriel. Gauführerschule II, Bifdwis, Rreis Trebnis. Gauführerschule III, Schirmischow, Rreis Groß-Strehliß, Schulleiter: Dr. Michalid. Gan Banerifde Oftmart (Gaufchulungsleiter Dr. Eduard Rolb), Gauführerschule Rulmbad, Schulleiter: Dr. Rolb. Gau Pommern (Gau ichulungsleiter Rarl Neumann), Gauführerschule Wartin bei Cafetow, Rreis Randow. Schulleiter: Bahr. Gan Rurmark (Gauschulungsleiter Richter), Gauführerschule (Dietrich-Edart-Schule), Gehren, Rreis Ludau. Schulleiter: Richter. Gan hannover = Dft (Gauschulungsleiter Reftor Dörmann), Gauführerfoule I, Steinbed, Kreis Barburg, Göring-Baus. Schulleiter: B. Meyer, Schule des niederfächfischen Bandwerks, Soltan bei Bannover, Schulleiter: Beifig. Gau hannover = Süb (Gaufdulungsleiter Schirmer), Gauführerfcule Wennigsen am Deifter, S. Goltfien. Gan We fer = Ems (Gaufdulungsleiter Bufcher), Gauführerschule Loy in Oldenburg, Schulleiter: Buscher. Gau Westfalen = Nord (Gauidulungsleiter Rosenbaum), Gauführerichule Mordfirchen, Schulleiter: Biegenwald. Gan Best falen = Süd (Baufdulungsleiter Dr. Schwarzschulz), Gauführerschule I, hagen, Schulleiter: Beiner, Gauführerschule II, Arnsberg, Im Basenwinkel, Schulleiter: v. Streitschwert. Gau Düffeldorf (Gauschulungsleiter Dr. Rufden), Gauführerschule Welchenberg bei Grevenbroid, Schulleiter: Breuger. Gau Effen (Gaufdulungsleiter Dr. Sträßle), Gauführerschule Beche Berkules, Schulleiter: Augustini. Bau Röln = Machen (Baufchulungsleiter Jentgens), Gauführerichule Wahn, Bezirk Röln. Schulleiter: Rölter. Gauführerschule II, Engelefirchen, Rreis Wipperführth. Gau Roblen 3 = Erier (Gaufdulungsleiter Bedmann), Gauführerschule Brodenbach a. d. Mofel, Schulleiter: Gartner. Gan Beffen = Daffan (Gauschulungsleiter Prof. Werner), Gauführerschule Frankfurt, Villa Manskopf, Schulleiter: 2Ber-

ner. Gan Rurheffen (Gaufdulungsleiter S. Meuburg), Gauführerschule I, Walkemühle bei Melsungen, Schulleiter: Bagner, Gauführerfoule II, Marburg, Schulleiter: Dachale, Gauführerschule III, Wenhers b. Fulda, Schulleiter: Rirdner, Bau Sach fen (Gaufdulungsleiter Studentfowify), Gauführerschule Muguftusburg, Post Eppendorf, Schulleiter: Seifert. Gau Salle-Merfeburg (Gaufdulungsleiter Prager), Gauführerschule Seeburg, Schulleiter: Grabe. Gau Magdeburg-Anhalt (Gauschulungsleiter Opdenhoff), Gauführerschule Deffau, Bauhaus, Schulleiter: Opbenhoff. Gau Thuringen (Gaufdulungsleiter Staatsminister Wachter), Gauführerschule Egendorf bei Weimar, Schulleiter: Enbel. Gau De dlenburg - Lubed (Gaufdulungsleiter S. Materna), Gauführerfoule Schwerin, Mordifcher Sof, Schulleiter: Rolde. Gau Samburg (Gaufdulungsleiter Gundlach), Gauführerfchule hamburg, Ritterftraße, Schulleiter: Gundlach. Gan Unter franken (Gaufdulungsfeiter Knaup), Gauführerschule Rahl a. Main. Schulleiter: Knaup. Gan Württemberg (Gauschulungsleiter Dr. Klett), Gauführerschule Möthenbach bei Nagold, Schulleiter: Nill. Gau Schwaben den (Gauschulungsleiter Dr. Matheis), Gauführerschule Bleichach bei Sonthofen, Schulleiter: Giesler. Gau Baben (Gauschulungsleiter Ministerialrat Gärtner), Gauführerschule I, Karlsruhe, Vismarckstraße, Schulleiter: Kramer. Gauführerschule II, Unterwasser, Schwarzwald. Gau Rheinpfalz Sach ar (Gauschulungsleiter Kirro), Gauführerschule Hambacherhöhe bei Neustadt a. d. Hardt, Schulleiter: Kölich.

Ferner bestehen die Schulen für Wirtschaft und Arbeit in Bad Dürrenberg bei Leipzig (Schulleiter: Rünger) und in Düsseldorf (Schulleiter Arnswald), die NSBO. Schule am Wertsee bei Erkner, jeht "Dr. Nobert-Lew-Schule", Schulleiter: Rohnen, und die NSBO. Landesführerschule Bapern in Neuburg a. d. Donau. Bei den nicht aufgeführten Gauen sind die Schulen in der Einrichtung begriffen.

# Fragekasten

Frage 1 Weibliche Umtswalter.

Früher waren in einzelnen Gauen weibliche Perfonen als Amtswalter der PO. tätig. Diese weiblichen Antswalter wurden überall in geeigneter Weise durch männliche ersest. Worstehendes gilt selbstverständlich nicht für die NS. Frauenschaft.

Frage 2 DhW., Samburg.

Der Abzug der NSBO.-Beiträge vom Berbandsbeitrag des DhB. ift nicht zulässig. Pg. Albert Forster hat mit Einverständnis von Pg. Dr. Lep den Abzug des NSBO.-Beitrages vom Verbandsbeitrag der Angestelltenverbände verboten.

Frage 3 Dietersdorf .

Näheres über die Uniformen der NSBO.-Amtswalter erfahren Sie bei Ihrer zuständigen Gaubetriebszellenabteilung.

Frage 4 E. R., Bremen.

Der Deutsche Techniferverband ift der Berufsverband für alle technischen Angestellten.

Frage 5 B. Sch., Brunsbüttelkoog.

Es ift unter keinen Umftänden möglich, eine Vorbasierung ber Mitgliedsnummer vornehmen zu laffen. Da Sie jedoch schon am 1. Januar 1932 den Antrag zur Aufnahme in die Partei stellten, dieser Antrag jedoch ohne Ihr Verschulden und troft Ihrer häufigen Nachfragen nicht weitergereicht worden ift, können Sie den Versuch machen, ein Gesuch auf Kürzung der Wartezeit an Ihre zuständige Gauleitung einzureichen.

Frage 6 M. R., Rreis Beilsberg.

Selbftverftanblich kann auch ein Unehelicher politischer Leiter sein, wenn er feine arische Abstammung nachweisen kann.

Frage 7 2B. K., Danzig

Die im Schulungsbrief Folge 9 angefündigte Bro-fcure "Besprechung der Programmpunkte" wird vorläufig nicht herausgegeben.

Frage 8a-c B. R., Bennef-Sieg.

- a) Aus bem Kriege bestehende Verleihungen, die infolge des Umsturzes nicht erfolgten, werden in keinem Falle mehr berücksichtigt. Als einziger "alter Orden" wird die Rettungsmedaille nach wie vor verlieben.
- b) Einen Zwang jum Sintritt in die Deutsche Arbeitsfront gibt es nicht. Die MSROW. gehört nicht zur Deutschen Arbeitsfront, sondern ift eine Untergliederung der Partei.

c) Vorläufig ift noch nicht bekannt, wann die Parteisperre aufgehoben werden wird.

Frage 9 S. R., Moers.

Ausländer und Staatenlose, die in Deutschland beschäftigt find, konnen als zahlende Mitglieder in die Deutsche Arbeitsfront eintreten.

Frage 10 R. Th., hof.

Es gibt keine parteiamklichen Lehrgänge, Kurse ober Zeitschriften außer den Nationalsozialistischen Monatscheften, welche speziell über nationalsozialistische Außenvolitik weiterbilden.

Außenpolitische Auffähe finden Sie außer in der Tagespresse in den "Preußischen Jahrbüchern", in ben "Süddeutschen Monatsheften", in "Der Tat" und andere.

Ferner weisen wir Sie hin auf: "Der Weg zur Freiheit", Zeitschrift für Außenpolitik, herausgegeben von Dr. heinrich Schnee und Dr. h. c. hans Draeger, Berlag Arbeitsausschuß Deutscher Verbände, Berlin NW 7, Schadowstr. 2.

In Berlin-Lichterfelbe erscheinen die sogenannten "Grünen Briefe", herausgegeben von Josef Sonntag, die akute Fragen der Außenpolitik behandeln.

Frage 11 P. A., Sillesheim.

Selbstverständlich kann ein Arbeiter, der friegsbeschädigt ift, Kolonnenführer sein. Wenn dieser Arbeiter allerdings öfters an Tobsuchtsanfällen leidet, erscheint seine Eignung fraglich. Es handelt sich aber bei diesen Anfällen vielleicht nur um Wutanfälle, und Sie bringen diese Wutanfälle vielleicht irrtümlicherweise mit seiner Kriegsbeschädigung in Verbindung und nennen sie deshalb "Tobsuchtsanfälle". Prüfen Sie den Fall genau!

Frage 12a-b Walter G.

Die Bestimmungen über bas SA. Sportabzeichen find bereits erlaffen. Dieses Abzeichen kann jeder, der arischer Abstammung ift, erwerben. Die Prüfungen werden aber nur von SA. Führern abgenommen.

Es ift nicht nur möglich, sonbern es ift sogar Pflicht, bag ein Blodwart früher oder später eine der PO.-Führerschulen besucht. Die Anmeldung geschieht über Ortsgruppe und Kreis mit einem Gesuch an den zuständigen Gauschulungsleiter.

Frage 13 R. M., Frankfurt.

Dis zur Sperre der Partei war es jedem Bolksgenoffen möglich, einen Antrag zur Aufnahme in die Partei zu stellen, sofern es sich nicht um Personen handelte, die staatsfeindliche oder ehrenrührige handlungen begangen hatten.

Frage 14a u. b G. B., Duffeldorf.

a) Wenn in der Zwangsversetung feine Schmälerung vertraglich vereinbarter Bezüge liegt und wenn kein sonstwei vertraglich vereinbartes Necht baburch verlett wird, kann der Angestellte gegen die Zwangsversetung nichts unternehmen, andernfalls könnte er auf Wiederherstellung des alten Zustandes oder zum mindesten auf Ausgleich eines etwa entstehenden Schadens klagen, der aber, wie gesagt, durch die Verletung eines Vertragsrechts bedingt sein muß.

b) Wenn Sie glauben, daß die Ablehnung der Anrechnung von Neuauschaffungen und Instandssehungen auf den Steuerrücktand für "Schmiergelder" zu Unrecht erfolgt sei, so bleibt nur das ordentliche Einspruchsverfahren beim zuständigen Landesfinanzamt.

Frage 15 S. Sch., Magdeburg.

Wenn Sie seit bem 10. Juni 1931 Mitglied der MSBO. sind und sich im April 1933 zur Partei meldeten, so kann Ihre Zugehörigkeit zur Partei trot Ihrer alten Mitgliedschaft bei der MSBO. nicht zurückbatiert oder die Wartezeit bis zur endgültigen Aufnahme deshalb verkürzt werden.

Frage 16 S. R., Birichberg.

Renten aller Art gelten als Einkommen. Sie sind in Höhe der gesestlichen Grenze von 1200 RM. im Jahre einkommensteuerfrei. Neichssinanzhof IVa/339/33.)

Frage 17 E. Sch., Frenftadt.

Nach ben heute geltenben gesetlichen Bestimmungen wird bei mehreren Renten ober beim Zusammentreffen von Renten aus der Invaliden- und der Angestelltenversicherung regelmäßig nur die höhere Rente gewährt.

Frage 18 M. G., Gifenberg.

Baisenrente wird über das 15. Lebensjahr bei Gebrechlichkeit und damit verbundener Erwerbsunfähigkeit auch heute noch gewährt. Die angezogene Notverordnung seste lediglich das Alter für die Baisenrente von 16 auf 15 Jahre herab, ließ aber die übrigen Bestimmungen der Neichsversicherungsordnung unberührt.

Frage 19 S. Sch., Chemnis.

Ansnahmebestimmungen in bezug auf Renten für schwächliche und frankliche Personen, die noch nicht bas 65. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne bes Gesehes nicht als Invaliden gelten, bestehen nicht.

Frage 20a-b 21. 20., Schwarpeln.

Die Mitgliedschaft zur NS.-Beamtenarbeitsgemeinschaft wird im NS.-Lehrerbund nicht angerechnet. Maßgebend ist der Tag des Eintritts in
den NSLB. Dasselbe gilt auch für die Parteimitgliedschaft. Sie müssen als Mitglied des NSLB.
cbenfalls eine zweijährige Wartezeit durchmachen,
bis Sie das Mitgliedsbuch der NSDAP. erhalten.

Frage 21 28. 21., Charlottenburg 4.

Für keinen Lehrer ist es Pflicht, dem NSLB. anzugehören. Jedoch wird es — um auf dem Gebiete der modernen Erziehung Aufschluß zu erhalten — für ihn ratsam sein, Mitglied des NSLB. zu werden. Da die meisten Gaue auch die Leitung der RUK. übernommen haben, wäre schon aus diesem Grunde eine Mitgliedschaft zum NSLB. wichtig; sedoch kommt der lehte Punkt nur in Frage, wenn in dem Gau des betreffenden Lehrers dieser Fall eingetreten ist.

### Peter Lindt bespricht:

# Das deutsche Buch

Will Deder:

Der deutsche Weg

Der Gauarbeitsführer und Inspekteur der Führerfchulen, Dr. Will Deder, hat dieses Buch (Berlag Roehker & Amelang, Leipzig, 1933) geschrieben, das Leitkaden zur finatspolitischen Erziehung der Jugend im Arbeitsdienst werden soll. Er wirft den Ballaft intellektuelker Komplikationen über den Haufen und schalt jenen deutschen Joealismus heraus, "der noch immer jeden Kampf entschieden hat".

Um die innere Bereitschaft gum Dienft an der deutschen Schidsalsgemeinschaft ju erreichen, muffen Seele und Beift geschult werben. Einem alten Drang unseres Boltstums folgend, erläutert ber Gauarbeitsführer ben Begriff "Arbeit" im abelnden Sinne und fagt bann in bezug auf bas Führertum: "Der ehrliche Führer wendet fich immer an bie guten und ftarten Befühle . . . Der unebrliche Führer aber wendet fich an bas Diebere im Menfchen." Gine treffende Unterscheidung, jedem verftandlich, beffen Gefühl nordijcher Art entspringt und nicht vericuttet liegt unter ben Schladen einer verklingenben Epoche. Mus biefem Gefühl erwächst bas Vertrauen jum Subrer, bie Sabigfeit, ibm folgen ju fonnen. "Er braucht nicht bie Birne, aber er muß bie Bergen feiner Gefolgichaft haben." Um fie freizulegen, in ihnen Widerhall gu finden, Schlägt der Berfaffer bie reine Glode des Raffebewußtfeins an, verlebendigt mit einer geradezu urwüchfigen Befaltungsfraft bie Beschichte unserer germanischen Ahnen und gibt einen hiftorifden Aufrig bis gur Gegenwart.

Wegen seiner wiffenschaftlichen Wahrhaftigkeit und feiner klaren Sprache sollte bieses Buch nicht nur in die Arbeitsdienflager, es sollte auch in alle Redaktionen, in die Hand von Lebrern, Erziehern und all benen kommen, bie unferer Jugend etwas zu sagen oder in sich selbst etwas zu klären baben.

#### Gerhard Starcke:

#### MSBO. und Deutsche Arbeitsfront

Dem Geschichtsschreiber, ber später einmal bas allumfassende Werk einer Geschichte des nationalsozialistischen Deutschlands zu schreiben bat, wird Starckes Buch, "MSBO. und Deutsche Arbeitsfront" (Verlag Neimar Hobbing 1934) als authentisches Quellenmaterial unentbehrlich sein. Getragen von einem leidenschaftlichen Westenntnis zur Idee des Führers, liegt der Wert dieser Arbeit nicht allein im Schwung einer sorglam geführten Feder, sondern ebenso sehr in der sachlichen Durchdringung des Problems Arbeiter und Nation, in Kenntnis und Erfenntnis von der Institution des neuen Staates und seines sozialistischen Wollens.

Anwachsen und Aufblissen ber Organisation aus ben primitivsten Anfängen bis zur heutigen Größe werden beredt erzählt, mit Daten belegt und schließlich ein genauer Einblick in den gleichsam pyramidenartigen Aufbau ber Deutschen Arbeitsfront gegeben, ihr Wesen, ihre Ziele erläutert, das Werden ihres Führers Dr. Le y und seiner Mitarbeiter beschrieben. Das alles, nicht zulest auch die Auseinandersetung mit Reaktion und Marrismus, macht bieses Buch zu einem Standardwerk, nütlich, notwendig, unentbehrlich für jeden, der Anteil hat am Aufbau des Reiches und seiner Stände.

#### Der unbefannte Goldat ergählt . . .

Der Stabschef und der Gruppenführer Ern ft schrieben Worworte zu dem, was "Der unbekannte Soldat erzählt" (Rudolf-Mosse-Stiftung 1934) Sein Bericht schilbert den Krieg in allen Spielarten von Oft und West, im Erleben von Leid, Entbehrung, Grauen und zeigt unaufdringlich, warum und aus welcher feelischen Kraftquelle heraus der Mann im Graben all das immer wieder ertrug und überwand, um schließlich mit zusammengebissenen Zähnen Kämpfer der deutschen Nevolution zu werden.

#### Erhard Wittef:

#### Durdbruch anno achtzehn

Episch breiter, angesangen von ber Wortzeichnung ganzer Situationen mit kurzen Strichen bis zur Filigranarbeit ungemein anziehender Feinmalerei, hat Erhard Bitte feinen, Durchbruch anno achtzehn" (Frank) iche Werlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1933), durchgeführt. Zwei stehen im Mittelpunkt dieses Ringens am Chemin bes dames: ein junger Kriegsfreiwilliger, Kind noch, aber schon Kämpfer, und ein Offizier, schicht und groß. Der Leutnant von 1914, einst zur Wishlattsigur herabgewürbigt ober angeschmachtet mit verlogener Sentimentalität, hier ist ihm ein Denkmal geseht, ist er gezeigt, wie er war. Nicht Achselküchträger mit faulen Prätentionen, sondern Kührer, geboren aus dem Blut deutscher Ihnen und gehärtet im Feuer der Schlachten. Eine Darstellung ohne Lobhubelei, von dichterischer Kormschönheit, würdig, den großen Wordibern der Kriegsschilderung angereiht zu werden. Wittel hat sie nicht kopiert und boch erreicht.

#### hans Rufer:

#### Lebenskampf der Oftmark

Hans Kyser, nicht zu werten nach der phantasischen, aus der Begegnung von rechnerischer Bürgerlichkeit und genialem Künftlertum keineswegs erlösenden Komödie "Nembrandt vor Gericht", hat mit seinem "Lebenskampf der Oftmart" (Belbagen & Klassing, Bieleseld, 1934) den Büchertisch ber deutschen Nation um eine wertvolle Gabe bereichert. Kyser ist nicht nur ein vorzüglicher Anwalt der Lebenswichtigkeit des Oftraumes für unser Volk, sondern er weist auch ein uraltes, unvergängliches Anrecht nach, das wir auf diese Gebiete haben.

#### Meyers's Rleines Lexifon

Der Versuch, ben Typ eines liberalistischen Nachschlagewerkes zu überwinden - mag er auch nicht in allen Punkten gelungen sein -, ist bei der neunten Neuauslage bes "Kleinen Meyer" (drei Bande, Bibliographisches Institut, Leipzig, 1933) begrüßenswerterweise gemacht worden, Man findet kurze Artikel über Sinn und Zwed von Arbeitsstort und Arbeitsbienst, über ten unheilvollen Einfluß Meyerbeers und - wenngleich weniger fragwürdig - Mendelssohns auf die Musik oder Heines auf die deutsche Literatur. Die Einrichtungen des nationalfozialistischen Staates sind in diesem ersten und bisber einzigen Lexikon seit der deutschen Kevolution entsprechend gewürdigt worden. Gleichfalls werden die neuesten Erzehnise der Nasseschung besprochen.

### Auflage der Märzfolge: 750000

Herausgeber: Reichsschulungsleiter Otto G o h b e s, MbR., Hauptschriftleiter und verantwortlich für ben Gesantinbalt: Kurt Jeserich, verantwortlich für ben "Fragekaften": Dr. Reichert, fämtlich in Berlin SW 19, Märkisches Ufer 34, Fernruf F 7 Jannowis 6201. Berlag: Reichsschulungsamt ber NSDAP, und ber Deutschen Arbeitesfront, Berlin SW 19. Druck: Buchdruckwerkstätten Embh., Berlin.

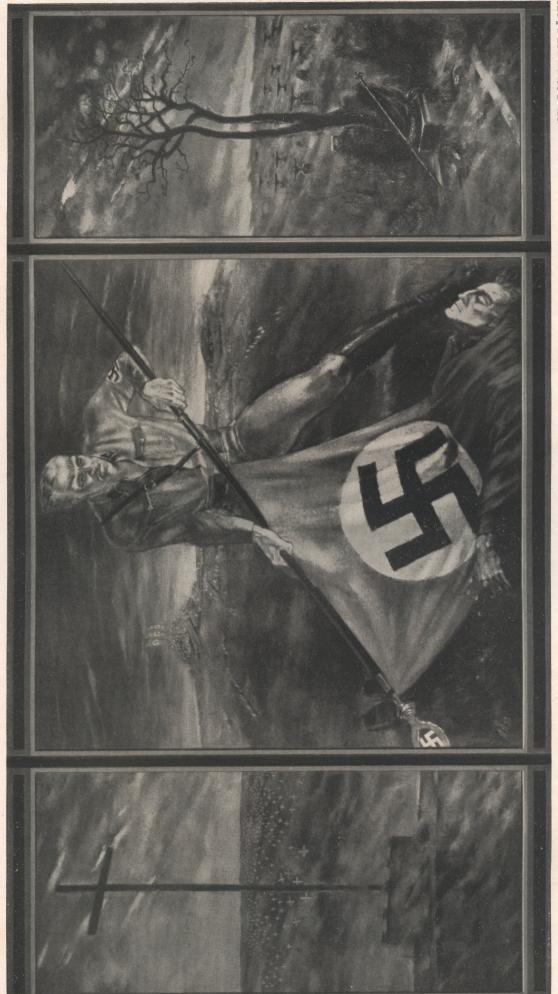

FOT.: ROSEMARIE KÖGEL

Tryptidon: "Opfer"

von Hanns Haas

## Bezug der Schulungsbriefe

Um eine pünktliche Lieferung der Schulungsbriefe in jedem Falle sicherzustellen, empsiehlt es sich, Sammelbestellungen durch die zuständigen Ortsgruppen beziehungsweise Kreisleitungen vorzunehmen. Umtswalter der PD. und der NSBD. erhalten die Schulungsbriefe kostenlos.

Außerhalb dieses Nahmens sind die monatlich erscheinenden Schulungsbriefe bei folgenden Preisstaffelungen zu beziehen:

Vierteljahresbezug (3 Folgen) — MM. 1.—

Bei Sammelbestellungen:

von mehr als 10 Beziehern, ein Abonnement — NM. 0,80 von mehr als 20 Beziehern, ein Abonnement — NM. 0,60 von mehr als 50 Beziehern, ein Abonnement — NM. 0,40 von mehr als 100 Beziehern, ein Abonnement — NM. 0,30

Der Bezugspreis ist vierteljährlich im voraus auf unser Bankfonto Nr. 6655 "Schulungsbriefe",

Bank der Deutschen Arbeit A. G., Berlin SW 19, Wallstr. 62, oder auf Postscheckkonto: Berlin NW 7, 3898 einzugahlen.

Unbefugter Verkauf der "Schulungsbriefe" zieht strafrechtliche Versfolgung nach sich. "Der Schulungsbrief", Versandabteilung gez. Schild





### SCHULUNGSBRIEF



UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRON